## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 184. Dienstag, den 2. August 1836.

Angekommene Fremden vom 30. Juli.

Herr Inspektor Bechmann aus Grünihal, Hr. Enksb. v. Jaraczewski aus Lüpno, I. in No. 243 Breslauerstr.; Fran Einwohnerin Roßeiszewska aus Warsschau, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Guteb. v. Kalkstein aus Psarskie, I. in No. 1 St. Markin; Hr. Guteb. v. Grabowski aus Buczki, Hr. v. Eronstein, Kittmeister im 7ten Hus. Regt. und Hr. Schönfarber Viertel aus Rogasen, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Wollowicz aus Winna, Hr. Guteb. v. Roznowski aus Polen, I. in No. 394 Gerberstraße.

Dom 31. Juli.

herr Ingenieur-Lieut. Burchard aus Berlin, fr. Guteb. Jahn aus Turos wo, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Maurermeiffer Kerber und Sr. Gafiwirth Granes wicz aus Schmiegel, I. in No. 95 St. Abalbert; fr. Guteb, v. Bronifowefi aus Pozarowo, Sr. Guteb. v. Zoltoweff aus Rafinowo, I. in No. 243 Breslauerftr.; Sr. Guteb. Basulewefi aus Grymmetam, Gr. Guteb. Calfowest und Sr. Reg.= Affeffor Galfowefi and Dpatowet, fr. Lewandomeft, ehem. Friedensrichter aus Bollftein, 1. in Do. 154 Buttelfir.; Die Brn. Schauspieler Golbammer, Brend und Rorner aus Rogafen, L. in Do. 83 St. Martin; Die Brn. Raufl. Martuje, Landschoff und Krafau ans Schwerin a/B., die hrn. Kauft. Ifrael und Rastel aus Muczywol, fr. Guteb. Alexander aus Neuftadt a/W., I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. Bledoweff aus Biernatfi, Br. Guteb. v. Zuchlinefi aus Brodnica, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Radzimineft aus Rybno, Sr. Pachter Joachimowicz aus Malattow, I. in No. 391 Gerberftr.; Hr. Affessor Mollard aus Berlin, Sr. handl.=Reisender Schilling aus Stettin, Sr. Guteb. v. Chorzeweft aus Czerniejewo, Hr. Gutsb. v. Twardowsft aus Sezuezon, I. in No. 1 St. Martin; Frau Guteb. Borgesta aus Popowo, I, in No. 384 Gerberfir.; Hr.

Guteb. Graf v. Wessewsfi und fr. Guteb. Synbrypnsti aus Grat, Hr. Guteb. Brosfi aus Cerefwica, Jr. Guteb. v. Gulewicz aus Stopanowo, Hr. v. Trestow, Lieut. im 7ten Sus-Regt., aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmeffraße.

Statist From Said Swinds and Poppers I, in the 38th Orleans

1) Bekanntmachung. Auf ben Wafrag bes Landftallmeifterfte Major v. Brinken, werden alle biejenigen, welche an die Raffe bes Roniglichen Pofenschen Land-Geftute ju Birfe fur bie Beit bom 1. Januar 1834 bis ultimo Dezember 1835, fo wie an die Pofensche Landgeftutes Wirthschafts-Unite-Raffe bis gunt 25ten Juni 1835 aus irgend einem Rechts= Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgeforbert, ihre etwanigen Uniprache jest gleich bei bem Landstallmeifter Major v. Brinten in Birte, fpateftens aber in bem am 17. Muguft c. Bormittege 10 Uhr vor bem Referendarins Espagne in unferem Gerichte-Locate anftebenden Termine angue melben und nachzuweisen, wibrigenfalls Die Glaubiger ihrer Unforberungen an bie obengengunten Raffen fur verluftig er= Mart und blos an die Perfon besjenigen verwiesen werben follen, mit dem fie tone trabirt haben.

Pojen, den 11. April 1836. Ronigliches Oberfandesgericht, I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek Majora Ur. Brinken koniuszego kraiowego, wzywamy ninieyszem publicznie wszystkich tych, którzy do Król. Kassy kobylarni krajowey w Sierakowie z czasu od 1. Stycznia 1834, do ostatniego Grudnia 1835, iako też i do Król. Kassy Ekonomii kobylarni Poznańskiey do dnia 25go Czerwca 1835 z iakichkolwiek badź przyczyn prawnych pretensye mieć sądzą, aby mniemane swe pretensye u koniuszego Majora Ur. Brinken w Sierakowie zaraz, a naypóźniey w terminie na dzień 17. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10tey przed Referendaryuszem Espagne wyznaczonym, w zamku naszy sądowym podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym wierzyciele z pretensyami swemi do wzwyż wymienionych Kass oddaleni i do osób tych odesłani być maią, z któremi kontrakt zawarli.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiań. ski, I. Wydziału. 2) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Franskadt, am 21. Juni 1836.

Das in der Stadt Fraustadt unter No. 266 belegene Haus, abgeschäst auf 50 Mille. Jufolge der, nebst Hypothekenssehein und Bedingungen, in der Negisstratur einzusehenden Taxe, soll am 14. Oktober 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichts Stelle subhasiirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

3) Deffentliche Vorladung. Nachfichende verschollene Personen und beren etwanige Erben und Erbnehmer, als:

1) ber Schusmachergeselle Carl Gottslob Kober aus Rakwiß, Sohn der
Schuhmacher Carl Gottlob und
Anna Rosina Koberschen Chelente,
welcher im Jahre 1805 oder 1806
auf die Wanderschaft gegangen,
und etwa im Jahr darauf zu Hamsburg frank gewesen senn foll und
dessen bekanntes Vermögen sich auf
25 Rthlr. beläuft;

2) der Hyacint Burstyn aus Kleins-Posemukel, Sohn der Martin und Catharina Burstynsichen Eheleute, dessen Vermögen 8 Athle. beträgt, und der vor etwa 30 Jahren zum Militair ausgehoben worden seyn spu; Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Wschowie, dnia 21. Czerwca 1836.
Dom w mieście Wschowie pod liczbą 266. położony, oszacowany na 50 Fal., wedle taky mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Października 1836. przed południem o godzinie 9 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedanym.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypożniey w terminie oznaczonym.

Zapozew publiczny. Następuiące zaginione osoby i tychże iakowi sukcessorowie i spadkobiercy, iako to s

- 1) Karól Bogusław Kober szewczyk z Rakoniewic, syn Karóla
  Bogusława i Anny Rozyny
  małżonków Kober, który w roku 1805 czyli 1806 wywędrował, a może w rok potém w
  Hamburgu chorować miał, i
  którego wiadomy maiątek z25 Tal. się składa;
- 2) Hyacynty Bursztyński z małych Podmokli, syn Marcina i Katarzyny małżonków Bursztynów, którego maiątek 8 Tal. wynosi, i który przed około 30 laty do woyska wzięrym zostać miał;

- S) ber Schwarzvickkanbler Johann Christian Baehnsch (Bensch) aus Womst, Sohn der Schäfer Mazthens und Anna Elisabeth Benschssichen Eheleute, dessen Wermögen 14 Athle. beträgt und der angebelich in den Jahren 1809 bis 1811 in Handelsgeschäften in das damas lige Herzogthum Warschau gereist seyn soll;
- A) die Caroline Friederike Wilhelmine Tischbein, Tochter des Kanmers Kondukteurs und Teich = Inspektors Christian Friedrich Tischbein und der Dorothea Wilhelmine Tiemann (Tielemann), wolche mit ihrer Mutter im Jahre 1799 aus Karge nach Koppenbrück in die Grafschaft Spiegelberg, später aber in das Hanndversche gezogen seyn soll, und deren Vermögen ungefähr 80 Kthlr. beträgt;
- Dorotzea Materna, Kinder der Einwohner Christoph und Rosina Maternaschen Cheleute du Neu-Ohra-Hauland, von denen der erssiere, desseu Veruchgen augeblich 66 Athlr. 20 fgr. beträgt, als Müllergeselle vor etwa 15 Iahren nach Brestan gewandert sehn und von denen die lehtere, deren Bermidgen sich angeblich ebenfalls auf 66 Athlr. 20 fgr. beläuft, seit aungesihr 17 Jahren von Neus Obra-Hauland sich heimlich entsernt haben soll;

- 3) Jan Krystyan Baehnsch (Bensch) handlerz wieprzy z Babiegomostu, syn owczarzów Mateusza i Anny Elżhiety małżonków Benschszów, którego maiątek 14 Tal. wynosi, i który podobno w latach 1809 do 1811 w interessach handlerskich w byłóm Xięstwie Warszawskiem podróżować miał;
- 4) Karolina Fryderyka Wilhelmina Tischbein corka geometry Kameralnego i Inspektora stanów Krystyana Fryderyka Tischbein i Doroty Wilhelminy Tiemann (Tielemann), która z matką swoią w roku 1799 z Kargowy do Koppenbrücku w Hrabstwo Spiegelbergskie, późniey zaśw Hanowerskie udać się miała, i któréy majątek około 80 Tal. wyraźnie ośmdziesiąt Talarów wynosi;
- dzeństwo Maternowie, dzieci Krzysztofa i Rozyny małżonków Maternów wyrobników w nowych Oberskich olędrach, z których pierwszy którego majątek podobno 66 Tal. 20 sgr. wynosi iako młynarczyk przedokoło 15 laty do Wrocławia wywędrować, ostatnia zaś którey majątek podobno także z 66 Tal. 20 sgr. się składa, przedokoło 17 laty z nowych Oberskich olędrów potaiemnie oddalić się miała;

6) bie Schneibergesellen Johann Traus gott Ahr und Johann Gettlich Albr, beides Sohne der Johann Michael und Anna Dorothea Ahreschen Ehelente zu Ropnitz, von denen jeder ein Bermögen von ansgeblich 105 Athle. besitzt, und von denen der erstere im Jahre 1793 auf die Wanderschaft gegangen seyn und sich im Jahre 1799 in Colberg aufgehalten haben, der letztere aber etwa im Jahre 1790 auf die Wanz derschaft gegangen und im Jahre 1799 in Petersburg gewesen seyn sell:

7) die im Jahre 1754 gefanfte Clisfabeth Senft, Tochter der Gotts lieb und Anna Senftschen Eheleute auß Wilze, die vor etwa 20 Jahsen noch unverheirathet sich entsfernt haben soll, und deren Versmögen angeblich in 141 Mthlr. 23

fgr. 6 pf. besieht, ferner

8) bie unbekannten Erben der am 20. September 1826 zu Kopnitz vers storbenen Anna Beate Louise gebors nen Lehmann, verwittwet geweses nen Soldat Johann Gottlieb Emas nuel Grundt, zulest verehelicht geswesenen Tuchmacher Carl Wilhelm Schneider daselbst, endlich

9) die unbekannten Erben ber am 12, April 1832 zu Faustinberg verstors benen Wittwe Dorothea Elisabeth Schulz (angeblich die Tochter eines Schmidts Franz Heinrich oder 6) Jan Traugott Ahr i Jan Bogumił Ahr krawczykowie, obydway synowie Jana Michała i
Anny Doroty małżonków Ahr
z Kopanicy, z których każdy
podobno po 105 Tał, maiątku
posiada, i z których pierrszy
w roku 1793 wywędrować i w
roku 1799 w Kolberku bawić
się miał, ostatni zaś może w
roku 1790 wywędrować a wroku 1799 w Petersburgu zniaydować się miał;

7) Elžbieta Senft ochrzczona w roku 1754 córka Bogumila i Anny malżonków Senft z Wilcza, która przed około 20 laty ieszcze niezamężna oddalić się miała, i któréy maiątek podobno ze 141 Tal. 23 sgr. 6 fen. się skłzda, daléy;

8) niewiadomisukcessorowie zmarłéy w Kopanicy pod dniem 30. Września 1826 r. Anny Beaty Luizy z Lehmanów owdowiałéy hyléy po żołnierzu Janie Bogumile Emanuelu Grundt, pózniéy zamężnéy byłéy za Karólem Wilhelmem Schneider sukiennikiem tamże;

9) niewiadomi sukcessorowie zmarłéy w Faustynbergu pod dniem 12. Kwietnia 1832 r, wdowy Doroty Elżbiety Szulcowey (podobno córki nieiakiego kowala Schmidts Bock auch eine geborne Fischbock genannt), die unter dem is Namen Bocks Dore bekannt gewe=

z konyon każdy

werden hierdurch vorgetaden, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem am 2. Mai 1837. früh um 10 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadtgerichtsrath v. Rohe an ordentlicher Gerichts-Stelle hierselbst ausstehenden Termine zu melden, widrigenfalls auf Todeserklärung der ad 1 bis 7. genannten Personen erfannt und ihr bekanntes Vermögen, so wie das Vermögen der ad 8 und 9 gedachten Personen, den sich meldenden oder gesmeldet habenden Erben nach erfolgter Legitimation, in deren Ermangelung aber als ein herrenloses Gut dem Königslichen Fischus zugesprochen werden solt.

Mouftein, ben 14. Mai 1836.

Ronigt. Preuß, Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Berkauf.

Das dem Johann George Müller gezhörige, im Dorfe Kreutz sub Mro. 16/17. belegene, im Hypothekenbuche unter Nro. 11. eingefragene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nehst Hofraum und Gartenland, abgeschätzt auf 225 Mthlr., zufolge der nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 15. September d. J. an ordentlicher Gerichtste

Franciszka Heinrycha czyli kowala Bocka, tak nazwanéy z domu Fisehbach) która pod nazwiskiem Bocks Dore znana być miała;

zapozywaią się ninieyszem, ahy się w przeciągu ociu miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 2go Maja 1837 o godzinie rotey przed W. Sedzią Ziemsko - mieyskim Robr w mieyscu przyzwoitem posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili, inaczey na uznanie za zmarłych osób pod No. 1 do 7 wymienionych zawyrokowanym i ich wiadomy maiątek iako też maiątek pod No. 8 i o wyszczególnionych osób zgłoszaiąeym się lub też zgłosić się mogącym sukcessorom po nastapionéy legitymacyi, a w braku takowéy, iako dobro niemaiace Pana Rządowi przysądzonym zostanie.

Wolsztyn, dnia 14. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość do Jana Woyciecha Müller należąca, w wsi Krzyżu pod No. 16 i 17 położona, w księdze hypoteczney pod No. 11 umieszczona, składaiąca się z domu mieszkale nego wraz z podwórzem i ogrodem, oszacowana na 225 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15go

felle fubhaffirt werben. Rubr. III. Mrs. 2. ffeht ex obligatione vom 27. Robember 1819. eine Poff von 80 Rtfr., gur Salfte fur Die unverchelichte Daria Glifabeth Mon und gur Salfte fur bas bom Befiger Johann George Muller mit ihr erzeugte uneheliche Rind, im Sopo= thekenbuche eingetragen. Bur Dabrneh= mung ihrer Gerechtsame werben bie bem Anfenthalte und refp. bem Ramen nach unbefannten Glaubiger Diefer Poft hier= burch mit porgelaben.

Wollstein, ben 4. Mat 1836.

OHE SELLIO

Roniglich Preug. Lande und Stadtgericht. ome ped No. 19 wreaks asks

erw uhorgo, ogenescion 5) Mortwendiger Verkauf. - Lande und Stadt = Gericht gu Ben Tad Rempen, og del 12

Die zu Rochlow, Schildberger Freis fee, sub Ro. 30 belegene, ben Gottfried darskierni i volami, w Kochlowach w und Cophia Emplunichen Cheleuten ge= bbrige Mindmible nebst den dazu gebb- Gotfriedowi i Zofii malżonkom Smolrigen Wirthichaftegebauben und ganbereien, abgeschätzt auf 367 Rible. 15 fgr. gufolge ber, nebft Soppothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzuschenden Sare, foll am 6. Dfto= ber 1836 Bormittags 10 Uhr an ors Dentlicher Gerichtsfielle fubhaffirt werben.

Rempen, den 17. Mai 1836.

Września r. b. przed poludniem o godzinie rotéy w mieyscu zwyklém posiedzenia sądowego sprzedana.

Pod Rubr. III. No. 2 ksiegi hypo. tecznéy umieszczony iest z obligacyi z dnia 27. Listopada 1819 r. kapital 80 Tal. w polowie dla niezamężney Maryi Elżbiety Roy a w polowie dla dziecka iéy z nieprawego łoża z posiedzicielem Janem Woyciechem Müller spłodzonego. Do pilnowania praw swych zapozywaią się także ninieyszém niewiadomi z pobytu i resp. nazwisk wierzyciele tego kapitalu.

Wolsztyn, dnia 4. Maja 1836. Król, Pruski Sad Ziemskothe add Mieyskill my de per committee afficient from

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko mieyski w Sprage Tosa Kempnie. os salus

Wiatrak z zabudowaniami gospopowiecie Ostrzeszowskim położony, nym należący, oszacowany na 367 Tal. 15 sgr., wedle taxy mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypoteaznym i warunkami w Registraturze, malbyć dnia 6. Października 1836. przed południem o godzinie 10 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 17. Maja 1836.

6) Der Konigl. Cand = und Gfabt-Ge= Podaie sie ninieyszem do publirichte uffessor Rudolph Schottst, und czney wiadomości, że Król. Asses. bas Fraulein Coleftine Dzialzto, haben sor Sądu Ziemsko Mieyskiego Ur. mittelft Chevertrages vom 20. Mai b. Rudolf Schottki, i Ur. Celestyna 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Dziaktko Panna, kontraktem przed-Erwerbes ausgeschlossen, welches biers stubnym z dnia 20. Maja r. b. wspólburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht ność maiątku i dorobku wyłączyli. wird. oleg was golf vi

- Rempen, ben 30. Juni 1836. Ronigl Preuf. Land = und - Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Ctadt = Gericht gu Schroba.

Das gin bem Machtaffe bes Daniel Batowski gehörige Grundfind, beffehend aus einem in ber Ctabt Schroba sub Mro. 19. am Martte gelegenen Saufe, einem Gemufegarten, einem Feldgarten, und einem Bauplage, abgeschäft auf 541 Athlr., 20 fgr., zufolge der nebft Supothe= kenschein mid Bedingungen im der Regie być przeyrzaney wraz z wykazem ftratur einzusehenden Zare, foll aur 7. hyporecznym i warunkami w Regi-September e. Bormittage 9 Uhranor= straturze, ma być dnia 7. Wrze-

Schroda, am 12. Mai 1836.

- Labo and how heaveles w

Permebbarne al deepond onto 17. Maje is

By Dracks of the Asset of the State of the S Rinigl. Preuf. Cand= und Stadtgericht. alka 1830, przed poludalerost sci

Kempno, dnia 30. Czerwca 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt naležący do pozostałości Daniela Badowskiego, a składaiący się z domu pod No. 19 w rynku miasta Szrody położonego, ogrodu warzywnego, ogrodu w polu i z placu do zabudowania, oszacowany na 541 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącey bentlicher Gerichtestelle subhaffirt werben. snia r. b. przed południem o godzinie gtéy w mieyscu posiedzeń zwyklych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 12. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 181. Dienstag ben 2. August 1836.

8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das ben Casimir und Antonina Droschowskischen Sheleuten gehörige, zu Mur. Goslin sub Nro. 22. belegene Grundsstück, abgeschätzt auf 720 Atlr. 20 sgr., zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Tare, soll am 19. Septemsber 1836. Vormittags um 10 Uhr an ordenklicher Gerichtsstelle subhastirt wersben. Alle unbekannten Keal-Prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präklusion, spätestens in diesem Termine zu melden.

Rogasen, ben 6. Mai 1836.

Abnigl. Preuß. Land = und Stabt= Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość pod No. 22 w Murowanéy Goślinie położona, Kaźmierzowi i Antoninie małżonkom Drochowskiem należąca, oszacowana na 720 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19go Września 1836 przed południem o godzinie Iotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Rogozno, dnia 6. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Mothwendiger Verkauf. Land: und Ctabt = Gericht gu Gras.

Das bem Burger Joseph Menbelsti zu Reuftadt b/P. gehörige, sub Dro. 143. belegene Grundfind, abgeschätzt auf 397 Rithlr. zufolge der, nebst Sp= pothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, foll am 9. September 1836 Bormittage um 9 Uhr an orbentlicher Gerichtsfielle fub= haffirt werben.

Grat, ben 3. Mai 1836.

Ronigi. Preug. Land : und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Obywatelowi Józefowi Mendelskiemu w Lwowku należący, pod No. 143 położony grunt, oszacowany na 397 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia g. Września 1836 przed południem o godzinie otév w mieyscu zwyklem posiedzeń sadowych sprzedany.

Grodzisk, dnia 3. Maja 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko-

Mieyski,

10) Der Kaufmann Ifaat Schwerzensti aus Rawicz, und die Friederife Pahn aus Breelau, haben mittelft Chevertra= ges vom 20. September 1835 bie Ge= meinschaft der Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntuiß gebracht wirb.

Rawicz, ben 29. Juni 1836. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Izak Szwerzeński kupiec z Rawicza, i Fryderyka Pahn z Wrocławia, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Września 1835 r., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 29. Czerwca 1836. Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko-mieyski,

11) Steckbrief. Der wegen Theil= nahme an einem großen gemeinen Dieb= fahl in ifter Inftang ju 40 Peitschenhies ben ordentlich verurtheilte Anecht Caiper Coblowiak, aus Dabrome, hiefigen Kr., ift, mit einem Utteft vom biefigen Bopt= amte verfeben, einen Dienft zu fuchen, vor ungefahr 2 Monaten ausgegangen, ohne zurudgekommen noch feinen jetigen Aufenthaltbort anzuzeigen. Sammtliche Civil- und Militairbehorben, fo wie die Ronigliche Gendarmen, werden bienfter= gebenft erfucht, auf ben ze. Cobfomiat ein wachsames Huge zu haben und ihn im Betretungefalle gefälligft an une abführen laffen gu wollen. Signale= ment. Ramen, Casper Gobfowiaf; legter Aufenthalteort, Grammblam; Religion, fatholisch; Alter, 28 Jahr; Gros Be, 5 guß 4 3oll; Saare, blond; Stirn, bebedt; Augenbraunen, fcmarg; Augen, blau; Dafe, bid; Mund, breit; Bahne, vollftandig; Rinn und Gefichtefarbe, ge= fund; Statur, unterfett; Befondere Rennzeichen, feine.

Schrimm, ben 15. Juni 1836.

Ronigl. Preuß. Lands und

List gonezy. Kasper Sobkowiak parobek a Dabrowa tuteyszego pod wiatu, za uczesiniczwo wielkiey kradzieży pospolitey na 40 batów w I. instancyi zwyczaynie skazany, oddaliwszy się celem wynalezienia sobie służby przed około 2 miesiącami, do czego zaświadczeniem tuteyszego Urzędu Woytowskiego opatrzonym został, nie powraca się nazad, ant też można teraźnieysze mieysce pobytu iego wyśledzić. Wszystkie resp. cywilne i woyskowe władze iako i Król. żandarmeryą uprasza się ninieyszém uprzeymie, na rzeczonego Sobkowiaka baczne mieć oko i w razie schwycenia go nam odesłać raczyć.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Kasper Sobkowiak; ostatnie mieysce pobytu, Grzymysław; religia, katolik; wiek, 28 lat; wzrost, 5 stóp 4 cale; włosy, blond; czoło, okryte; brwi, czarne; oczy, niebieskie; nos, gruby; usta, szerokie; zęby, zupełne; podbrodek i twarz, okrągłe; cera, zdrowa; postawa, krępa; znaki szczególne, żadne.

Szrem, dnia 15. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

12) Steckbrief. Der unten bezeich= nete Mullerlehrling Carl Sanke alias Rhein, hat Gelegenheit gefunden, aus bem hiefigen Criminal-Gefängniffe gu ent= weichen. Gammtliche Militair= und Ci= vilbehorden werden ersucht, auf diejen, des Diebstahls angeschuldigten Berbres der, ihn im Betretungefalle zu arreti= ren, und unter ficherem Geleite an uns abliefern zu laffen.

## Signalement.

1) Borname, Carl;

- 2) Zuname, Janke alias Rhein;
- 3) Geburtfiort, Rrotofchiu;
- 4) Aufenthaltsort, Ditromo;
- 5) Religion, evangelisch;
- 6) Stand, Mullerlehrling;
- 7) Alter, 15 Jahr;
- 8) Große, 4 Fuß 2 300;
- 9) Haare, blond;
- 10) Stirn, hoch;
- 11) Augenbraunen, blond;
- 12) Augen, blau;
- 13) Nafe, ftumpf;
- 14) Mund, gewohnlich;
- 15) Bart, fehlt;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Geficht, rund;
- 18) Gefichtsfarbe, gefund;
- 19) Statur, flein;
- 20) Sprache, beutsch;
- 21) besondere Rennzeichen, feine.

List gończy. Niżey opisany us czeń młynarski Karól Janke, inaczey Rein zwany, znalazi sposobność uciec z tuteyszego więzienia kryminalnego. Wzywaią się przeto wszystkie władze cywilne i woyskowe mieć oko baczne, na wspomnionego więźnia o kradzież obwinionego i takowego w razie zdybania 'go zaareszto. wać a pod strażą pewną nam odstawić kazać.

Opis.

Imie, Karól;

nazwisko, Janke inaczey Rein; mieysce urodzenia, Krotoszyn;

mieysce pobytu, Ostów; wyznanie, ewangielickie;

stan, uczeń młynarski;

wiek, lat 15;

wysokości, 4 stopy 2 cale;

włosów, blond;

czoło, wysokie;

brwi, blond;

ócz, niebieskich; nosa, tepego;

ust, zwyczaynych;

brody; žadnéy;

podbrodek, okragły;

twarz, okragła;

cery, zdrowey; wzrost, mały;

ięzyk, niemiecki;

znaki szczególne, żadne.

Betleibung.

Gin grobes hembe schwarz mit Dinte gezeichnet Dro. 3., ein Paar alte blaue Leinwandshofen.

Rrotoschin, ben 12. Juli 1836. Rbnigl. Preuß. Land und Stadtgericht. Odzież.

Koszula gruba atramentem czarnym oznaczona No. 3., para płóciennych spodni modrych.

Krotoszyn, dnia 12. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

13) Steckbrief. Der im vorigen Jahre in dem im Wreschener Kreise beles gene Dorse, Königl. Neubors, wohnende, wegen eines unter erschwerenden Umstan- den verübten Diebstahls zur Untersuchung gezogene Woyciech Bukowski, hat sich von dort heimlicherweise entfernt und dessen jetziger Wohnort kann nicht ermitztelt werden. Sammtliche Wohldbliche Militairz und Civilbehörden werden dienstzergebenst ersucht, auf denselben ein wachs sames Auge zu richten und ihn im Betrestungsfalle zu verhaften und an uns abzliefern zu lassen.

Signalement.
Namen, Woyciech Bukowski;
Stand, Tageldhner;
Seburtsort, Chwalibogowo;
Wohnort, Neudorf, Königl.;
Religion, katholisch;
Alter, 38 Jahr;
Größe, 5 Kuß 6 Zoll;
Hagen, blond;
Mugenbraunen, dunkelblond;
Mugen, blau;

List gończy. Woyciech Bukowski, który w zeszłym roku w wsi Królewska Nowawieś w powiecie Wrześińskim zamieszkały i za kradzież pod uciążliwemi okolicznościami popełnioną, do indagacyi pociągnięty będąc, oddalił się z tamtąd potaiemnie, i nie może być iego teraźnieyszy pohyt wyśledzony.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne ninieyszém wzywamy, aby na tegoż baczne oko miały i w razie schwytania go, nam go odstawiły.

Rysopis.
Imie i nazwisko, Woyciech Bukowski;
stan, wyrobnik;

mieysce urodzenia, Chwalibogowo; mieysce zamieszkania, Nowawieś

Królewska; religii, katolickiéy; wiek, 38 lat stary; wzrost, s stóp 6 cali; włosy, blond; czolo, otwarte; Mafe, lang; Mund, gewohnlich; Bahne, vollffandig; Bart, blond; (Schnurbart) Rinn, langlich; Gesicht, oval; Gefichtefarbe, gejund; Statur, mittelmaßig; befondere Rennzeichen, podennarbig.

## Befleibung.

Gine branne Mute, ein alter Schafpelg, ein balbwollener Rod, blau tuchene Befte, leinene gerriffene Sofen, alte Bauerftiefeln, ein altes hembe.

Rogmin, ben 16. Juli 1836.

brwi, ciemno-blond; oczy, niebieskie; nos, długi; geba, zwyczagna; zęby, zupełne; was, blond; podbrodek, podługowaty; twarz, okrągła; cera, zdrowa; postać średnia; znaki szczególne, ospowaty. Odzież.

Brunatna czapka, stary kożuch. surdut weiniany, granatowa sukienna westka, płócienne podarte spodnie, stare chłopskie bóty, stara koszula.

Koźmin, dnia 16. Lipca 1836. Ronigt. Preuß. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

14) Da über das Bermogen bes am 10. September 1820. gu Pofen verftorbenen hauptmanns Carl von Barbeleben, welches hauptfachlich in einem auf bem Rittergute Emilienhof eingetragenen Raufgelberrefte von 3280 Rthir., nebft ben bavon feit bem Jahre 1812, rudftandigen Binfen, und ben ad depositum eingezogenen Raufgelbern befteht, wegen Unzuganglichkeit beffelben zur Befriedigung ber Glaubiger ber Concurs eroffnet und zugleich ber offene Arreft verhangt worden ift, fo werden alle diejenigen, welche Unipruche baran machen wollen, hierdurch aufgefor= bert, fich in bem im Rammergericht angefetten neuen Liquidationstermine am 25. Mobember b. 3. Bormittags 11 Uhr vor bem Deputirten Rammergerichte = Referendarius Soppe perfonlich ober burch gulaffige und legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftigfommiffarien Robiling, Reufche und Wilfe in Borfchlag gebracht werben, ju geftellen, ihre Forderungen nebft Beweismitteln anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalls fie mit ihren Ansprüchen an

bie Daffe ausgeschloffen und ihnen beghalb wider die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll. Zugleich werden alle biejenigen, welche bem Gemeinschuldner gehorige Gelber, Effetten ober Dofumente besigen ober welche bemfelben etwas bezahlen ober liefern follen, hierdurch angewiefen, an Miemand Das Mindefte bavon verabfolgen zu laffen, vielniehr bem Rammergericht ungefaumt Davon Anzeige zu machen, und die bei ihnen befindlichen Gelder und Sachen, je-Doch mir Borbehalt ihrer Rechte an bas Rammergerichte = Depositorium abzuliefern.

Wer biefer Unweifung zuwider handelt, ift ber Maffe auf Sohe bes Burudbehaltenen oder Berfchwiegenen gleich verantwortlich und geht außerdem feines et= wanigen Pfand . oder andern Rechts verluftig. Berlin, ben 18. Juni 1836.

Ronigl. Preuß. Rammmergericht.

Berichtigung. Im vorigen Stud bes Intelligenzblate, Geite 1281, ift fratt Zarfowo gu lefen: Zurfowo.

Sprostowanie. W przesztym Numerze dziennika intelligencyjnego str. 1281, zamiast w Tarkowie, czytać należy: w Turkowie.

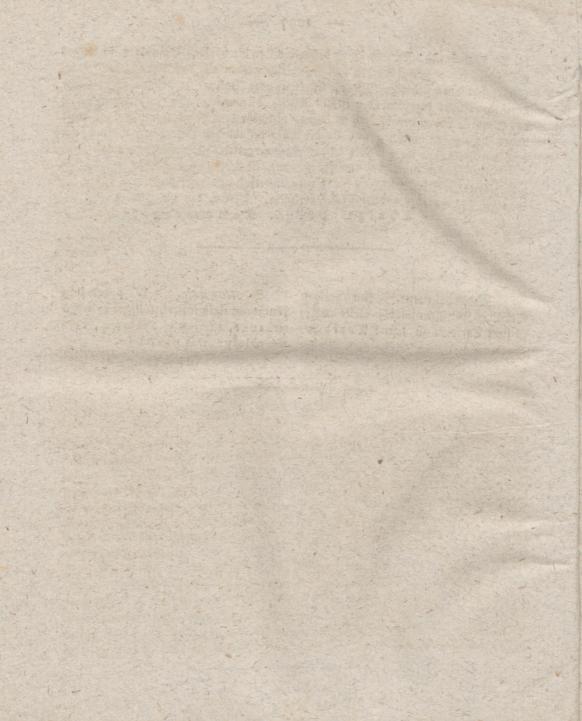